Nro: 9.

# DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

w Krakowie dnia 1. Marca 1817. Roku

Nro 174

SED T

and the delication of the

### WYDZIAŁ POLICYI

w Senacie Rządzącym, Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutku Odezwy Trybunału Pierwszey Justancyi W. M. Krakowa z dnia 16. b. m. do Nru: 1893. poleca Wydział Policyi Woytom Guninnym tudzież Zastępcom Woytow, iżby zbiegłego z roboty publiczney Więźnia Jana Mietelskiego sciśle wedle opisania poniżey wska-

zanego sledzili, i za wyśledzeniem w prost do Aresztow tuteyszych pod Strażą odstawili — Tenże, iest rodem Galicyi Austryackiey Cyrkulu Myslenickiego z Wsi Kopanka, Parobek, lat 20. liczący, Katolik, wolny, wzrostu sredniego, twarzy okrągłey pełney dziobatey, nosa grubego, malego, oczów melirowanych, Włosow ciemnych. —

Krakow dnia 22. Stycznia 1217.

Oebschelvitz Prezyduiący w Wydziale Policyi

Konwicki S. W. P.

Nrs 445.

-911 h

#### WYDZIAŁ POLICYI

w Senacie Rządzącym Wolnego, Niepodległego i sciśle Neutralnego Masta Krakowa i Jego Okręgu

Przyłącza się poniżey, opisanie zbiegłego Jozefa Spadoni, któren dnia 14. Stycznia b. r. o godzinie 11tey przed południem w Wiedniu pod Nrem 1061- odbiwszy Szkatułkę, znaczną z rządzik kradzierz —

ease; Tiginia diaministration serse welle aprent posting wella

- Th. 1020

Tenze ma bydź z Dalmacyi rodem, ma około 33. lat; sredniego wzrostu, w sobie mocny, podługowatey twarzy, bronet, nieco rumiany, ma czarne włosy, siwe oczy, z których prawe iest nieco mnieysze, tudzież ma wąsy. na wielkim palcu u iedney ręki ma znak cięty Palaszem, i ten palec iest wykręcony, Na sobie ma ciemny Surdut z czarnym ażamitnym Kołnierzem, mówi po francuzku, włosku, hiszpańsku, po niemiecku i nieco po węgiersku.

#### Skradł następuiące Kleynoty i srebra:

- 1. Wielki brylantowy Krzyż, składaiący się z czterech długich wielkich brylantow i iednego owalnego wielkiego Solitera w srodku, wszystkie te Kamienie są bez skazy. Ten Krzyż iest a jour w złoto oprawny i wisi na złotym tak zwanym maltańskim Łancuszku. Wartość iego wynosi na 36000 Zło: Ren: Walutą Wiedcńską.—
- 2. Brylantowy Grzebień składaiący się z 5ciu nierównych wielkich i 6ciu lub więcey małych brylantów, między kamieniami ozdobiono go w złoty Filigrau, ząbki są z naylepszego złota.—
- 3. Łańcuch Wenecki z naylepszego złota, g. lokci długości, na tym wisi Lorgnetka w zloto oprawna, nożyczki z złotą rękoiścią w złotym

The Carton Award

na formę nożyczek zrobionym futeraliku, który iest zielono emaliowanym.—

- 4. 12 cie Łyżeczek srebrnych ze znakiem J. S. i iednę wielką srebrną Kochlę ze znakiem J. C., srednią płaską puszkę od pomady srebrną, tudzież nieco mnieysżą puszkę i srebrny Jmbryczek do Kawy z małych gatunków.—
- 5. Srebrny talerz wielki bez znaku, starey formy. -
- 6. Narzędzie do pisania z tacką i dzwonkiem wszystkie są srebrne bez znaku —
- 7. Srebrne złamane nożyczki i wiele małych srebrnych drobiazgów złamaną długą łyżkę, potym około 400. fl. W. W. między któremi znayduie się 300 fl. sztuka po 20 Złr: Walutą Wiedenską. —

Scisłe sledzenie tegoż złoczyńcy w raz z skradzionemi rzeczami Wydział Policyi naymocniey polecaiae, uwiadamia nad to, iz Cesarsko Krolewska Dyrekeya Policyi Miasta Lwowa przyrzeka należytą nadgrodę ktoby opisanego powyżey Sprawcę lub z rządzoną przez tegoż kradzierz, przytrzymał-—

w Krakowie dnia 17. Lutego 1317.

Bartsch.

Konwicki S. W. P.